## Nº 190.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 10. August 1831.

Bekanntmachung. Der Apothes fer Julius Friedrich Schneider und die Demoiselle Christiane Wilhelmine Carolis ne Auguste Sachs haben mittelst gerichte lichen Chevertrages d. d. Berlin 18ten Mai d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, vor Einschreitung der She unter sich ansgeschlossen.

Pofen ben 27. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekannemachung. Daß der hans belomann Benjamin Maierstein und bie Rbochen geb. Wiener durch den gerichtlis den Shevertrag vom 24. Januar c. die Gemeinschaft der Guter unter sich auss geschlossen haben, wird hierdurch zur alls gemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 13. Juni 1831.

Ronigl, Dreuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Berkaufe bes im Guesener Kreis se belegenen, zur Balentin v. Mlodzias nowskischen erbschaftlichen Liquidationss Masse gehörigen Gutes Swinarkt nebst Zubehdr, welches gerichtlich auf 17861 Rehlr. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden

Obwieszczenie. Aptekarz Julius Fryderyk Schneider i JPanna Krystyanna Wilhelmina Karolina Augusta Sachs, kontraktem przedślubnym d. d. Berlin dnia 18. Maia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, przed wnyiściem w małżeństwo pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 27. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańaki.

Obwieszczenie. Jako handlerz Benjamin Maierstein i Roeschen z domu Wiener intercyzą sądową w dniu 24. Stycznia r. b. wpsólność maiątku wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań d. 13. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży wsi Swiniarek wras z przyległościami, do massy sukcessyino likwidacyjnéy Walentego Młodzianowskiego należącey, która podług taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana iff, haben wir brei Biefungefermine auf iest, wyznaczylismy trzy licytacyine

ben 16. September c., den 16. December c. unb ben 16. Marg f. 3.,

wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Beren Landgerichte-Rath von Potrpfowski Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftruttionszimmer angefest, ju welchem zahlungsfähige Rauflustige mit bem Bemerken vorgelaben werben, bag bie Tare in unferer Regiffratur eingefeben werben fann.

Zugleich werden bie bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger:

- t) ber Unton v. Grabefi,
- 2) die Erben ber Marianna verwittmet gewefenen v. Mlodzianowsta geb. v. Swinarefa,
- 3) bie Thabens v. Monnicgichen Mis norennen,
- 4) bie Erben ber verebelicht gewesenen b. Giemigtfowefa,
- 5) bie Stanislaus v. Bilczynstifchen Erben.
- 6) bie Unna verebelichte v. Kotarbeta geb. v. Mlodzianowska,

hiermit aufgefordert, in biefem Termine verfonlich ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wogn ihnen bie Juftig= Commiffarien Landgerichte-Rath Schulg, Sobesti und v. Rentowsti, vorgeschlagen werben, zu erscheinen und ihre Rechte gestend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Musbleiben bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch termina

na dzień 16. Września r. b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Marca 1832,

z których ostatni peremteryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéy, na który zapłacenia zamożnych i kupienia cheć maiących ztą zapozywamy wzmianką, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

- 2) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowialey Młodzianowskiey.
- 3) Maloletnich dzieci Tadeusza Woynicza,
- 4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,
- 5) Sukcessorów Stanislawa Wil czyńskiego,
- 6) Anne z Młodzianowskich Kotari bska.

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do tego prawnie upoważnionych, na którých przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i prawa swe udowodnili, w razie zaś niestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielo. nach erfolgter Erlegung bes Aaufgelbes, bie Loschung ihrer Forberungen verfügt werden soll, ohne baß es ber Vorlegung ber Instrumente bedarf.

Gnesen ben 26. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. nem, ale nawet po nastąpionem zlożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegene, dem ehemaligen Landgerichts-Prasidenten Josephat v. Mikoröki zugehbrige Herrschaft Sobotsta, nebst dem Dorfe Klein-Sobotka und den Deserten Klusiny und Twory, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 91,066 Mthl. 28 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzdenhalber diffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und die Bietungszermine sind auf

ben 14. Dezember c., ben 14. Marz 1832, und ber peremtorische Termin auf ben 15. Juni 1832, vor bem Herrn Landgerichts-Rath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz= und zahlungsfähigen Käufern werben biese Termine mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine und die etwa bei Aufenahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bugleich werben bie ihren Namen und Bohnorten nach unbekannten Bafowefis

Patent subhastacyiny. Maietność Sobotka w powiecie Pleszewskim położona, do W. Jozefata Mikorskiego, byłego Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu należąca, wraz z wsią małą Sobotką i pustkowiami Klusiny i Twory, która według taxy sądowey na 91,066 fal. 28 śgr. 5 fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Marca 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Czerwca 1832, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących u wiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się sukcessorowie Bakowscy z imienia z pobytu niewiadomi, dla których na tychże dobrach iden Erben, für welche auf biefe Guter Rubr. III No. 1. ein Rapital von 150 Rthl. nebft 5 pCt. Binfen intabulirt fteht, aufgeforbert, in Diefen Terminen ebenfalle perfonlich oder durch gefetlich gulafige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen die Juftig-Rommiffarien

- 1) Jufig=Commiffiond=Rath Dilasti,
- 2) Landgerichte Rath Bradwogel,
- 3) Landgerichte-Rath Greger,
- 4) Juftig Commiffarius v. Arnger,

in Worfchlag bringen, zu erscheinen und ibre Gerechtsame mahrzunehmen, wibris genfalls ben Deistbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes bie Loichung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderuns gen, und givar ber Lettern, ohne baf es ju diefem Zweck ber Produktion bes In= ftrumente bedarf, bewirft werden foll.

Arotofchin ben 28. Juli 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hier= burd jur öffentlichen Renntniß gebracht, szem do wiadomości publiczney, że bag bie Chefrau bes Gutspachtere Jos bann Gottlieb Beinrich Pach gu Stefas nowo bei Bentschen, Emilie geb. Klein, nach erreichter Großjährigkeit, bie Gutergemeinschaft mit ihrem Manne ausge= schloffen hat.

Meferik den 4. Juli 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. Rubr. III. Nro. 1. kapital tal. 150 wraz z procentem po 5 od staiestin. tabulowany, aby w terminie tym takže osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kommissarzy sprawiedliwości

1) Radzcę kommissarza sprawiedliwości Pilaski,

2) Sędziego ziemiańskiego Brachvogel,

3) Sędziego ziemiańskiego Gregor,

4) Kommissarza sprawiedliwości Kryger,

przedstawiamy, stawili i praw swych dopilnowali, w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięce, daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 28. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. żona dzierzawcy Jana Bogumiła Henryka Paech w Steffanowie pod Zbąszyniem Emilia z Kleinów, wspólność maiątku z mężem po doyściu lat pelnoletności wyłączyła.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag ber Königlichen Intendantur bes 5ten Armee-Corps zu Posen fordern wir alle unbefannten Kassengläubiger:

1) ber 10. Invaliden - Compagnie gu

Bentschen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Karges schen) 33ton Infanterie=Regiments (1ten Reserve = Regiments) dessen Eskadron und Artillerie=Compagnie in Karge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirsch= tiegel und Karge and beren Gar=

nifon-Berwaltung,

4) ber Garnifon-Lagarethe gu Bentichen

und Tirschtiegel,

welche aus bem Ctatejahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Fordes rungen zu haben vermeinen, hiermit auf, fich in bem am 2 7. Auguft c. Bormit= tage um to Uhr ver bem herrn Lands Gerichte-Rath Giefede hier anftefenben Termine entweder in Perfon ober burch gulaffige Bevollmachtigte, mogu wir ih= nen die Juftig-Commiffarien Mallow und Roftel vorschlagen, ju erscheinen, ihre Forderung gu liquidiren, folche mit Be= weisen gu unterftugen und bemnachft bas Weitere, im Fall ihres Außenbleibens aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Forderungen an die Raffen ber gedachten Truppentheile, Magiffrate und Lagarethe werden pracludirt und ihnen ein emiges Stillschweigen beshalb wird aufgelegt merben.

Meferie cen 10. Marg 1831. Ronigl. Preug, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek. Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

1) totéy kompanii Inwalidów w

Zbąszyniu,

9) batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiéy) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

3) magistratow w Zbąszyniu Trzcielu i Kargowie z zarządu ich gar-

nizonów.

 garnizonu lazaretow w Zbąszyniu i Trzcielu,

ktorzy ieszcze pretensye z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporzadzeń, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swoiemi do kass wymienionych odziałów wojska, magistratów i lazaretów prekludowani zostana i że im wieczne wtey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz dnia 16. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Lieferung der Verpflegunges, Bekleidunges, Besteuchtunges und Lager-Vedürfnisse für die hiesige Frohnfeste pro 1832, soll an den Mindestfordernden in Entreprise ausgesthan werden.

Hierzu steht Termin ben 31. Aus gust d. J. von 8 Uhr Morgens ab, in unserm Geschäfts-Lokale an, zu welchem wir Unternehmungslustige hiermit einlaz den. Die Kaution wird auf 500 Kthlr. bestimmt und muß vor dem Beginnen der Lizitation baar oder in gultigen Staats-Papieren erlegt werden. Der Zuschlag wird dem Königl. Ober-Appellations Serichte in Posen vorbehalten, welcher innerhalb 6 Wochen erfolgt. Die übrigen Bedingungen können täglich während der Amtöstunden in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Der ohngefahre jahrliche Bebarf ift: a) Un Verpflegunge-Gegenstänben:

660 Scheffel Kartoffeln, 55 Schfl. Erbsfen, 2 Schfl. Bohnen, 40 Schfl. Gersfengrüße, 3 Schfl. Hafergrüße, 45 Schfl. Buchweizengrüße, 40 Schfl. Graupen, 3 Schfl. hirfe, 2 Schfl. Mohrrüben, 9000 Pfd. gebeuteltes Roggenmehl, 45 Pfb. Weizenmehl, 100 Pfd. Reis, 350 Pfb. geräucherten Speck, 800 Pfd. Butster, 3400 Stück heeringe, 2800 Pfd. Rindfleisch, 70,980 Pfd. Roggenschrot, Brod, 8400 Pfd. Roggenbrod und 10,500 Quart Vier.

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, odzieży, swiatła i postania dla dla więzienia tuteyszego na rok 1832 ma być naymniéy żądaiącemu w entrepryzę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Sierpnia r. b. od godziny 8. zrana począwszy, w mieyscu posiedzeń naszych, na który chęć podięcia się dostawy téy maiących ninieyszem wzywamy. Kaucya postanawia się na 500 tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi gotowizną lub w ważnych papierach rządowych złożoną.

Przybicie zastrzega się Naywyższemu Sądowi appellacyinemu w Poznaniu, które w przeciągu 6 tygodni nastąpi. Reszta kondycyi może być codziennie podczas godzin służbowych w registraturze naszéy przeyrzaną.

Potrzeba roczna wynosić może:

a) W przedmiotach żywności:
660 korcy ziemiaków, 55 korcy grochu, 2 korcy grochu białego, 40 k.
kaszy ięczmiennéy, 3 k. kaszy owsianéy, 45 k. kaszy tatarczanéy, 40 k. pęczaku, ½ k. iagieł, 2 k. marchwi, 9000 funtów maki żytnéy pytłowanéy, 45 f. maki przennéy, 100 f. ryżu, 350 f. słoniny wędzonéy, 800 f. masła, 3400 sztuk śledzi, 2800 funtów mięsa wołowego, 70980 f. chleba żytnego razowego, 8400 f. chleba żytnego pytlowego i 10,500 kwart piwa.

b) Un Befleibunge = Gegenftans

300 Ellen graues Inch, 900 Ellen Hosfendrillich, das leder zu 150 Paar Mannstund 50 Paar Frauens = Schuhen, 150 Paar wollene Socken, 100 Paar wolles ne Frauensftrumpfe, 3000 Ellen Hemsben-Leinwand, 600 Ellen Futterleinwand, 100 Duhend Formknöpfe, 150 Ellen Warp, 200 Vaar Flicksohlen für Mansner und 25 Paar Flicksohlen für Frauen und 2100 Stuck Schuhzwecken.

c) Bur Beleuchtung und Reinis

gung:

1500 Pfd. raffinirtes Brenndl, '6 Pfd. Baumwolle zu Dochten, 80 Pfd. gegoffene, 97 Pfd. gezogene-Lichte 250 Pf. grune und 24 Pfd harte weiße Seife.

d) An Lager: Beburfnissen: 700 Ellen Drillich, 60 Stud weiße wollene Deden, 80 Ellen Hanbtücher, und 60 Schod Roggenrichtstroh.

Koronowo ben 30. Juli 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

Bekanntmachung. Die Straßens Meinigung in hiesiger Stadt ist für baß Jahr vom 1. Juni c. bis bahin 1832, in Entreprise gegeben worden. Die ers forderlichen Kosten haben auf die Hausbeschier repartirt werden mussen, und sollen von ihnen eingezogen werden.

Jubem ich dies zur bffentlichen Kennts niß bringe, bemerke ich zugleich, daß in der Folge diese Kosten gang ober zum Theil aus der, von den Kammerei-Dorfes Einsaffen zu entrichtenben, an die Stelle

b) W przedmiotach odzieży: 300 łokci sukna szarego, 900 łokci drelichu, skóry na 150 par trzewików męzkich i 50 kobiecych, 150 par szkarpetek wełnianych, 100 par pończoch takze wełnianych, 3000 łokci płótna na koszule, 600 łokci płótna na podszewkę, 100 tuzinów guzików formowych, 150 łokci warpu, 200 par poduszew męzkich, 25 par kobiecych i 2100 sztuk świeczków pod podeszwy.

e) Na światło i do czysczenie: 1500 funtów oleiu czysczonego do lamp, 6 f. bawelny, 80 f. świec formowych, 97 f. ciągnionych, 250 f szarego i 24 f. białego twardego mydła.

d) Na poslanie: 700 łokci drelichu, 60 sztuk białych welnianych derów, 80 łokci ręczników i 60 kop słomy długiey żytney. Koronowo d. 30. Lipca 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Czyszczenie ulic w mieście tuteyszém na rok ieden od 1. Czerwca r. b. aż do ostatnego Maia 1832 zostało wypuszczone w entrepryzę. Koszta ztąd wynikaiącę musiały być rozłożone na właścicieli domów i maią być sciągnione od takowych.

Podając to do publicznéy wiadomości, uwiadomiam zarazem, iż kosta te na przyszłość zupełnie lub też cześcią będą mogły być zastąpione z ver Natural = Dienste, tretenben Gelbrate werden bestritten werden konnen, und daß alstann die jest erforderlichen Beistrage gang aufhören ober etmäßigt wers ben follen.

Pofen ben 3. August 1831.

Der Dber , Burgermeifter.

rat pieniężnych placić się maiących w mieysce zaciągów przez gospodarzy wsiów mieyskich dotychczas czynionych i że następnie potrzebne teraz składki maią być zupełnie zniesione lub też zmnieyszone.

Poznań d. 3. Sierpnia 1831.

Nadburmistrz.

Durch unterzeichnete Buchhandlung ist zu beziehen: Rottecks Weltgeschichte, 9 Bande nebst Register-Band, 7. Original-Ausgabe von herder in Freidung, für den herabgeseiten Preis 63 Athl. Auch ist ber Prophet zc. daselbst wiederum zu haben.

3. 3. Beine & Comp., Martt Do. 85.

## Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mietwoch den<br>3. August.                 |                      | Freitag den 5. August.                                       |                                      | Montag den<br>8. August.                                 |                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Nir.fgr.pf.                         | bis<br>Netl.fgr. vf. | von<br>Riv.fgr.pf.                                           | bis<br>nte.ge pe                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                        | bis<br>Nir.fag.pf.                                       |
| Weihen der Scheffel | 2<br>1 10 -<br>- 27 6<br>- 22 6<br>4 4 0 - | 4 10 -               | 1 25 —<br>1 10 —<br>1 — —<br>— — — — — — — — — — — — — — — — | 1 15 —<br>1 10 —<br>— 17 6<br>— 25 — | 1 20 —<br>1 10 —<br>1 20 —<br>1 20 —<br>— 15 —<br>— 22 6 | 1 27 6<br>1 15 6<br>1 25 —<br>— 20 —<br>— 25 —<br>5 15 — |